all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 136, Dienstag, den 7. Juni 1836.

Ungekommene Gremden vom 4. Juni.

Herr Landrath v. Nosarzewski aus Schrinm, Hr. Pachter v, Suchodolski aus Somter, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Guteb. Honert aus Brostowo, I. in No. 99 Halbdorf; Frau Guteb. v. Szczaniecka aus Boguszon, I. in No. 343 Breslauerstr.; Hr. Guteb. v. Sokolnicki aus Turostowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Niemojewski aus Sliwniki, Frau Oberamtm. Klisch aus Słupca, Hr. Pastor Sommer aus Kempen, Hr. Kaufm. Wolff aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Licht aus Zedlig, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Jusvelier Modes aus Danzig, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Dom 5. Juni.

Herr Kaufmann Rothholz aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Selig aus Graudenz, Hr. Rohhe, Licut. a. D., aus Obornik, Hr. Steuer Rath Freimann aus Chodziesen, Hr. Pachter Niewalinski aus Karnowko, Hr. Gutsb. Hoffmann aus Dombrowka, Hr. Gutsb. Oberfeld aus Kelno, Hr. Gutsb. Titel und Hr. Dekondm Kickebusch aus Habenow, Hr. Dekondm Kittel aus Berlin, I. in Mo. 165 Wilh. Str.; Fran Gräfin v. Kalkreuth aus Kozmin, I. in Mo. 99 Halbborf; Hr. Kreis-Chirurgus Dr. Amelang aus Bräh, Hr. Gutsb. v. Kurnatowski aus Orzeszowo, I. in No. 243 Vreslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Mogalinski aus Piersko, Hr. Pächter Szenic aus Sogdanowo, I. In No. 251 Vreslauerstr.; Hr. Pächter Echröber aus Gurowo, Hr. Pächter Wichinski aus Pogrzydow, Hr. Gutsb. Vr. Gutsb. v. Guts

straße; Hr. Guteb. Hylewell aus Strychowo, Hr. Guteb. v. Dobrycki aus Choecicza, Hr. Schullehrer v. Eng aus Inesen, Hr. Kaufm. Herrmann ans Inin, Hr. Herschleb, Rand. ber Philos., aus Bromberg, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Dekon.-Commiss Menzel und Hr. Aktuarius Fuchs aus Leobschütz, Hr. Gutebesitzer v. Gliszzynski aus Pomarzanowice, Hr. Guteb. v. Ezerwinski aus Glieski, Hr. Guteb. v. Poklatecki aus Offowiec, Hr. Guteb. v. Jagodzinski aus Vicchowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr Pächter Maysner aus Gallizien, I. in No. 17 Dom; Hr. Guteb. Wilke aus Ciesle, Frau Wachterin Hoffmann aus Lissa, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Rübel aus Franksurch a/D., Dem. Deacon, Guzvernante, aus London, I. in No. 1 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Auf ben Untrag Des Landstallmeifterfte Major v. Brinfen, werben alle biejenigen, welche an bie Raffe bes Roniglichen Pofenfchen Land-Geffuts ju Birte fur bie Beit bom 1. Sanuar 1834 bis ultimo Dezember 1835, fo wie an bie Pofenfche Landgeftute= Birthichafte-Umte-Raffe bis jum 25ten Juni 1835 aus irgend einem Rechtes Grunde Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch offentlich aufgeforbert, ihre et= wanigen Unspruche jest gleich bei bem Landstallmeifter Major b. Brinten in Birte, fpateftene aber in bem am 17. Muguft c. Bormittage to Uhr vor bem Referendarins Espagne in unferem Gerichte-Locale anffebenben Termine angumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls Die Glaubiger ihrer Unforderungen an Die obengenannten Raffen fur verluftig er= flart und blos an die Perfon besjenigen verwiesen werben follen, mit bem fie fon= trabirt haben.

Posen, ben 11. April 1836. Konigliches Oberlandesgericht, I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek Majora Ur. Brinken koniuszego kraio. wego, wzywamy ninieyszém publicznie wszystkich tych, którzy do Król. Kassy kobylarni kraiowéy w Sierakowie z czasu od 1. Stycznia 1834. do ostatniego Grudnia 1835, iako też i do Król. Kassy Ekonomii kobylarni Poznańskiey do dnia 25go Czerwca 1835 z iakichkolwiek badź przyczyn prawnych pretensye mieć sadza, aby mniemane swe pretensye u koniuszego Majora Ur. Brinken w Sierakowie zaraz, a naypóźniey w terminie na dzień 17. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendaryuszem Espagne wyżnaczonym, w zamku naszy sądowym podali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym wierzyciele z pretensyami swemi do wzwyż wymienionych Kass oddaleni i do osób tych odesłani być maia, z któremi kontrakt zawarli.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału. 2) Poiktalcitation. Auf den Anstrag der hiesigen Koniglichen Regierung werden folgende in dem Jahre 1833 ausgetretene und sich später vor der Kösniglichen Kreiss-Ersaß-Commission des Gnesener Kreises nicht gestellte Kantonissten, als:

1) ber Schafer-Knecht Monciech Swig=

tet aus Mirofgfi,

2) ber Fornal Lorenz Pawlowski aus Mierzewo,

3) der Ruecht Andreas Ullmann aus

Dowids,

4) ber Einlieger Andreas Siforski aus Malachowo = Szemborowice,

hierburch aufgefordert, ungesaumt in die Ronigl. Preußischen Lande zurückzukehren, und sich in dem auf den 3. Septems ber 1836 vor dem Herrn Referendarius Graf von Wartensleben in unserm Instruktions, Zimmer anstehenden Termin wegen ihres Austritts zu verantworten, oder zu gewärtigen, das des Ausbleibensden gesammtes Vermögen consiscirt, er auch aller kunftigen Erbs und sonstigen Verlustig erklärt werden wird.

Bromberg, den 17. Mai 1836. Konigl. Ober = Landes = Gericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Posen.

Das ben Delfcblager Wisniewsfischen Erben gehörige, auf ber Strobfa sub

Cytacya edyktalna. Na wniosek tuteyszéy Królewskiéy Regencyi wzywaią się ninieyszém następujące kantoniści, którzy w roku 1833 wystąpili i późniéy przed Królewską Kommissą kantonową powiatu Gnieźnieńskiego niestawili się, a mianowicie:

- 1) Woyciech Swiątek owczarek z Miroszki,
- 2) Wawrzyn Pawłowski fornal z Mierzewa,
- 3) Andrzey Ullmann z Powidza,
- 4) Andrzéy Sikorski komornik z Małachowa-Szemborowice,

ażeby niebawnie do Państw Pruskich powrócili i w terminie na dzień 3. Września r. b. o godzinie 10tey przed południem w naszey izbie instrukcyjney przed Deputowanym W. Wartensleben Referend. Sądu Głównego Ziemiańskiego wyznaczonym stanęli, względem wyiścia swoiego się wytłómaczyli, gdyż w razie przeciwnym cały ich maiątek teraźnieyszy skonfiskowanym żostanie, i odsądzeni będą od wszelkich sukcessyi lub innych spadków.

Bydgoszcz, dnia 17. Maja 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Grunt do spadkobierców oleynika Wiśniewskiego należący, na Sródce pod No. 38 położony, oszacowany Mo. 38 belegene Grundstud, abgeschäft auf 32 Athle. 22 Sgr. 6 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe soll am 2 ten September 1836 Bor= mitkage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsfelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter-

mine zu melben.

Pofen, den 28. Marg 1836.

4) Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Mazionna geborne v. Rożnowska verehelichte Jelinska hierfelbsk, zwar nach eingeganzener Ehe, aber vor erreichter Volljährigzkeit mittelsk gerichtlicher Verhandlung vom 28sten August 1835 die Gemeinzschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem Ehemanne Michael Jelinski auszgeschlossen bat.

Posen, den 16. Mai 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Der Königl. Ober-Landes-Gerichts-Affessor Carl Herrmann Bigorck, und bessen Schubert, haben mittelst des von dem Königl. Ober-Landes-Gericht zu Marienwerder bestätigten Schwertrages vom alsten December 1835 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für ihre Che ausgeschlossen.

Bromberg, den 11. Mai 1836. An Konigs. Preuß. Land= und Stadt= Gericht. na 32 Tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2go Września 1836 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sdrzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 28. Marca 1836.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Maryanna z Rożnowskich Jelinska wprawdzie po wbiściu w śluby małżeńskie iednak przed doyściem pełnoletności wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swym Michałem Jelińskim, podług czynności sądowey z dnia 28. Sierpnia 1835 wyłączyła.

Poznań, dnia 16. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Karól Herrmann Bigorck Assessor Sądu Nadziemiańskiego, i małżonka iego Augusta Bertha ze Szubertów, kontraktem ślubnym przez Sąd Nadziemiański w Kwidzynie potwierdzonym z dnia 28. Grudnia 1835, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie.

Bydgoszcz, dnia 11. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Poiktalcitation. Es werden alle diejenigen, welche aus nachstehens ben angeblich verloren gegangenen Ur= funden,

- a) ber Cession vom 23sten September 18:1, nach welcher die Renata Grandtke von ihrer auf dem Grundsstücke Fraustadt No. 772 eingetrasgenen Forderung per 700 Athle. an die Josepha Zemlerdka 300 Rihler. cediet hat,
- b) bem Schuldinstrumente vom 20sten Mobember 1787 nebst Hypothekens schein vom 15, October 1802 auf Grund welcher auf das Haus sub Mo. 514 hierselbst für den Pastor Fischer modo dessen Erben zu Neus markt die Summe von 50 Athleseingetragen worden,

als Eigenthumer, Seisionarien, Pfandsober fonstige Briefsinhaber Ansprüche zu baben vermeinen, aufgefordert, diese ihre Ansprüche dei und entweder schrifts lich oder spätestens in dem auf den 15. Juni c. in unserm Instruktions Zimmer anstehenden Termine anzumelden, und geltend zu machen, widrigenfalls diesels ben mit ihren Erwänigen Ansprüchen an die oben erwähsten Posten werden präschuftt werden, ihnen deshalb ein ewisges Stillschweigen auferlegt, und hiersnächst die Löschung der aufgebotenen Possen im Hypotheken zuche verfügt wersen soll.

Franftabt, ben 22. Februar 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzyby z powodu zaginionych następnych dokumentów, iako to:

a) cessyi z 23. Września 1811 podług którey Renata Grandtke z długu 700 Tal. iey należnego a na nieruchomości w Wschowie pod liczbą 772 położoney zabezpieczonego Józefie Zemlerskiey 300 Tal. ustąpiła,

b) obligacyi z 20. Listopada 1787 wraz z wykazem hypotecznym z 15. Października 1802, na mocy których summa 50 Taldia Pastora Fiszera teraz iego spadkobierców w Neumarkt, na domu tu pod liczbą 514 położonym, zabezpieczoną została,

żonym, zabezpieczoną została, pewne realne pretensye iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub zinnego względu posiadacze rościc sobie zamyślali, wzywaią się ninieyszem, aby się z takowemi na piśmie lub naypóźniey w terminie I 5 go Czerwca r. b. w izbie posiedzeń naszych odbyć się maiącym zgłosili, i też udowodnili inaczey bowiem z niemi oddaleni będą, wieczne milczenie im nakazane, a w skutek wymazanie w księgi hypoteczney wyżey wytkniętych summ postanowionym zostanie.

Wschowa, dnia 22. Lutego 1836.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Boittal : Citation. Es werben alle biejenigen, welche an bie von bem jegigen Land= und Stadt: Gerichte-Sefre= tair Saarich, in feiner fruheren Gigen= schaft als Gebuhren= und Deposital=Raf= fen = Rendant bes pormaligen Friedens, Gerichts hierfelbft, mit 84 Rthir. 27 Sgr. 9 Pf. bestellte Dienstfaution irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen, bier= burch vorgeladen, ihre Unfpruche in bem auf den 7. September c., (nicht wie bie erfte Infertion irrthumlich angiebt ben 13ten Juli c.) Bormittags um 10 Uhr bor bem herrn Land= und Stadt = Gerichte = Rath Tudermann im hiefigen Gerichtslofale anberaumten Zer= mine gur fpatern Musfahrung angumel= ben, wibrigenfalls aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unspruchen praflubirt, und bamit an bas übrige Bermogen bes Caventen werden verwiesen werden.

Schubin, ben 2. Mai 1836.

Ronigl. Land= und Stabt= Gericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rogafen.

Das bem Joseph Jankowski gehörige, sub No. 115 zu Mur. Goslin belegene Grundstück, abgeschäft auf 100 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 19. Septems ber 1836 Vormittags 10 Uhr an ors dentlicher Gerichtöstelle subhassirt wersben. Alle unbekannten Realprätendens

Zapozew edyktalny. Zapozywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do kaucyi urzędowé przez teraźniey. szego Sekretarza Sądu Ziemskomieyskiego Haarich w dawnieyszym swym stósunku iako Rendant kaassy szportlowey i depozytowey naówczasowego tuteyszego Sądu Pokoju w ilości 84 Tal. 27 sgr. 9 fen. złożoney, iakiekolwiek maią pretensye, ażeby takowe w terminie na dzień 7go Września r. b (a nie dnia 13go Lipcar. b. iak mylnie brzmi pierwsza insercya) przed południem o godzinie 10téy przed W. Tuckermann Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, do późnieyszego wypośrodkowania zameldowali, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi prekludowanemi i do reszty maiątku kawenta przekazanemi zostaną.

Szubin, dnia 2. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Grunt do Józefa Jankowskiego należący, w Murow. Goślinie pod No. 115 położony, oszacowany na 100 Tal. wedle taxy mogącéy być przéyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Września 1836 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądoten werben aufgeboten, fich bei Bermeis bung ber Praklusion spatestens in biesem Termine zu melben.

Rogafen, ben 21. Mai 1836.

Ronigl, Preuß. Land= unb Stadt=Gericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das ben Bictor Bofienschen Erben gehörige in Rogasen sub No. 129 belezene Grundstück, abgeschäpt auf 1820 Athlr. zusolge ber, nebst Hypothesensstein und Bedingungen, in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 21. September 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden. Alle unbekannten Realprätenzbenten werden aufgedoten, sich bei Verzweidung der Prätlusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Rogafen, ben 16. Mai 1836.

Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

10) Zekanntmachung. Um 27. November v. J. ist von dem Gartnerlehr= ling Simon Mizeröki in dem Gemuse-garten des Gutöbesitzers v. Koczorowski zu Goscieszon Bomster Kreises, ungefähr 300 Schritt vom herrschaftlichen Wohnshause entfernt, ein irdener Topf mit

wych sprzedane. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod unknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Rogožno, dnia 21. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie,

Grunt sukcessorom zmarlego Wiktora Bokien należący, a tu w Rogoźnie pod No. 129 położony, oszacowany na 1820 Tal, wedle taxy mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 21. Września 1836 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogožno, dnia 16. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Dnia 27. Listopada r. z. znaleziony został przez ogrodowczyka Szymona Mizerskiego przy przekopywaniu ziemi w ogrodzie włoskim, do dziedzica Koczorowskiego w Gościeszynie powiatu Babimostkiego należącym, w odle944 alfen Silbermunzen verschiedenen Gepräges, deren Metallwerth auf 114 Mthlr. 15 Sgr. abgeschäft worden, etwa eine Elle unter der Erde beim Umgraben des Landes aufgefunden worden. Der unbekannte Eigenthümer dieses Schaftes oder bessen, wird hierzburch aufgefordert, seinen Eigenthums- Auspruch spätestens in dem auf den 29. August 1836 Vormittags 11 Uhr in unsern Gerichtslocale vor dem Deputireten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Reservedarius Erler zu diesem Behuse anberaumten Termine bei Verlust seines Rechtsanzumelden.

Wollstein, ben 20. April 1836. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Der Thierarzt Johann Schiller und seine Braut Emilie Rybicka, beide von hier, haben durch den am 18ten d. M. errichteten, von obervormundschaftswegen genehmigten Vertrag, die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes auch nach erreichter Majorennität der Braut, ausgeschlosen; welches hiedurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, ben 20. April 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

głości około 300 kroków od pomies szkania dworskiego i blisko ieden łoskieć pod ziemią garnek gliniany z 944 staremi srebrnemi metalami różnego bicia, których wartość na 114 Tal. 15 sgr. oszacowana została.

Niewiadomy właściciel tego skarbu lub tego sukcessorowie wzywa się nimleyszém, aby się z swoią pretensyą własności nadaléy w terminie dnia 29. Sierpnia r. b. o godzinie 11téy w lokalu urzędowania naszego przed Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Erler do tego wyznaczonym pod utratą swego prawa zgłosił.

Wolsztyn, d. 20. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości,
że Lekarz bydła Jan Schiller, i narzeczona tego Emilia Rybicka ztąd,
ugodą sądową pod dniem 18go t. m.
zawartą, a z strony nadopiekuńczey
władzy potwierdzoną, wspólność
maiątku i dorobku i po doyściu doletności wyłączyli.

Września, d. 20. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.